## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 306. Donnerstag, den 23. Dezember 1847.

Ungekommene Fremde vom 21. Dezember.

Sr. Raufm. Robe aus Jarocin, I, im Hotel de Tyrole; Sr. Guteb. b. Raminefi aus Gulczewo, I. im goldenen Lowen; Die Brn. Guteb. v. Lipeti aus Lubom, v. Szczaniecki aus Canfowice. v. Clowiecki aus Garbinowo, v. Rierefi aus Gogolewo, v. Lutomeff aus Moraczewo, v. Swiecicfi aus Szczepanfomo, v. Wolniewicz aus Dembicz, Gr. Gutep. v. Bronitoweff aus Maniejemo, Sr. Saustehrer Greulich aus Mapno, Sr. Bermalter Jachner aus Gora, I. im Bogar; bie Srn, Guteb. p. Grabefi aus Rufiborg, p. Sforgemefi aus Retla. v. Rranga= nowell aus Bloeifemo, Spr. Apotheter Linte aus Reuftabt b/D., I. in ber goldenen Gane; Sr. Guteb, Loffow aus Grygnn, I. im Hotel de Vienne; Br. Guteb. v. Tomicti aus Zatowicz, gr. Land, und Stadtger. - Affeffor Schneiber aus Roften, or. Regier .- Affeffor Szumann aus Magbeburg, Sr. Probft Rluck aus Wollftein, Br. Domainenpachter Silbebrand aus Granmislam, I. im Hotel de Berlin; Sr. Landrath v. Dog aus Rawicz, Die Grn. Raufl. Lepp aus Liffa, Mannheimer aus Berlin, fr. Gutep. Bodjow aus Grungig, Sr. Birthichafte-Infpettor Prufer aus Borgericgfi, fr. Prov. = Poft : Infpettor Schulge aus Rrauftabt, Die Grn. Guteb. Delhas aus Swiggyn, v. Brega aus Janfowice, Lichtwald aus Bednary, I. in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. Rehring und fr. Gutep. Tufgpnefi aus Clomomo, I. im Reb; Br. Guteb. Gaffa aus Bochowic, Br. Birthich. - Infpeftor Dorfer aus Bunit, Br. Lehrer Schmierchaf und Br. Affiftent Fifcher aus Dbornit, bie Srn. Raufl. Braunig und Dahlin aus Schoden, I. im Hotel de Pologne: Sr. Raufm. Nicolai aus Bronte, Sr. Gutep. Testo aus Gap, Die Grn. Guteb. v. Dzegalefi aus Diebzylifie, 3pboff aus Inomraciam, v. Blocifzemeti aus Przeclam, I. im Hotel de Dresde; fr. Guteb. Ranfowell und fr. Gutep. Jatel aus Brudgemo, Sr. Burger Ginter aus But, I. im Hotel de Paris; Sr. Dberforffer Bolle aus Racot, Sr. Probft Czerwinsti aus Wrefchen, bie frn. Guteb. v. 340 remba aus Gaby, v. Trzebineti aus Rarlifzemo, v. Dtocki aus Chwalibogowo. p. Goslinowell aus Rempa, v. Pruelt aus Pierufpre, v. Prueli aus Grab, Gr. Dherlandesger .- Affeffor Allerdt aus Grat, Sr. Wirthichafte, Glebe Tufgemeti aus Billau, I. im Hotel de Bavière; Sr. Gutep, Treufel aus Palofchin, fr. Roms miffarius Rofinsti aus Rotoffowo, Die Grn. Guteb. Cunom aus Stempocin, Sas chimowic; aus Bolcz, I. im Hotel de Saxe; bie frn, Guteb. Bagrowiecti aus Szegntnit, Graf Migegnneli aus Pawlowo, v. Zawadgfi aus Promno, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. Gjulegewela aus Boguniewo, Die frn. Guteb. v. Poflatecti aus Popomo, v. Cieffeldti aus Racgfowo, v. Zablocki und bie Grn. Partifuliere v. Rornttoweli aus Gwiagdowo, Radofjewell aus Chyby, Sr. Raufm. Smierzchaleft aus Gnefen, fr. Diftritte Kommiffarine Rugner aus Brefchen, Frau Bau-Rondufteur Geper aus Schrimm, I. im fcmargen Abler.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Dber= fandes = Gericht gu Bromberg.

Das im Mogilnoer Rreife belegene Rittergut, Stadt Gembice Do. 52., fo wie bas bagu gehorige Dorf Dzierzagno Do. 38., Bufammen landichaftlich abges fcast auf 22,093 Rthir. 23 fgr. 10 pf. foll am 31. Dai 1848. Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhaffirt werben.

Tare, Sopothefenschein und Raufbebin= gungen tonnen in ber Regiffratur einge= feben merden.

Der abmefenbe Befiger Jofeph von Diforeff und bie bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, Gutebefiger Gtanistaus von Biefiefierefi und Gutebefigger Albin bon Malczemeli werben biergu dffentlich vorgelaben. "Beubrende De. Barger Gluter and But, ir im Roiei d

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie miasto Gembice Nr. 52., wraz do tego należąca wsia Dzierzążno Nr. 38. w powiecie Mogilińskim, przeze Landszastę razem oszacowane na 22,093 Tal. 23 sgr. 10 fen., mają być sprzedane na dniu 31. Maja 1848. zrana o godzinie t ttéj w miejscu zwykłych posiedzeń sadowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Nieprzytomny właściciel Józef Mikorski i z pobytu niewiadomi wierzyciele, dziedzic Stanisław Biesiekierski i dziedzic Albin Malczewski, zapozywają się na ten termin publicznie,

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 30. September 1847.

Das Grundstück ber Franz und Marianna Rybarczykschen Sheleute Rro. 3.
A. zu Lawica, abgeschätzt auf 1638
Rthle. 1 igr. 3 pf. zufolge ber, nebst
hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tore, soll am
31. März 1848 Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt
werben.

2) LTothwendiger Vertauf. Land = unb Stadtgericht zu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 19. November 1847.

kuries w Berlinie i Beria Chickmann

Das Grundstud der Johann und Unna Catharina Vielbaberschen Erben Ro. 21. zu Jasin, abgeschätzt auf 2348 Athlr. 26 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hoposthefenschein und Bedingungen in der Acsgistratur einzuschenden Taxe, soll am 7. April 1848 Vormittags 11 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns Glaubiger:

1) ber Johann Daniel Bielhaber,

of majatka weeks cexim

2) bie Erben ber Marie Louise Biels baber angeblich verebelicht geweses nen Friedrich Wilhelm Schuls, werben bierzu Offentlich porgelaben.

moray a detacher as owech steam kow

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego Wydziału, dnia 30. Września 1847.

Gospodarstwo Franciszka i Maryanny małżonków Rybarczyków w Ławicy pod Nrem 3. A. położone, oszacowane na 1638 tal. 1 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem bypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 31. Marca 1848. przed południem o godzinie 11 tej w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedane.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszy Wydział, dnia 19. Listopada 1847.

Gospodarstwo Jana i Anny Katarzyny małżonków Vielhaber w Jasiniu pod liczbą 21. leżące, oszacowane na 2348 tal. 26 sgr. 8 fen. wedle
taxy, mogącej być przejrzanej wraz
z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 7.
K wietnia 1848. przed południem
o godzinie 11tej w miejscu zwyklem
posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Jan Daniel Vielhaber,
- 2) spadkobiercy Maryi Luizy Vielhaber, która miała być zamężną za Fryderykiem Wilhelmem Schulz,

zapozywają się także niniejszém publicznie. 4) Der Raufmann Samuel Landsberg und bas Fraulein Ernestine Bredig zu Pofen, haben mittelst Chevertrages vom 5. Oktober 1847. Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 1. Dezember 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

5) Der Raufmann Abolph Bernhardt zu Berlin und die Bertha Gludmann zu Posen, haben mittelft Chevertrages vom 27. Rovember 1847. Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 2. Dezember 1847. Kbnigl. Land= und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

6) Der Agent herrmann Mathias zu Posen und die Bertha Goldstein zu Krostoschin, haben mittelft Chevertrages vom 6. September 1847 bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierburch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 14. Dezember 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

7) Bekanntmachung. Die Amte-Raution bes penfionirten Erekutors Gottslieb Otto, im Betrage von 100 Rthlr., foll bemfelben ausgeantwortet werben, weshalb alle biejenigen, welche aus bem Podaje się uiniejszém do wiadomości publicznéj, że Samuel Landsberg kupiec i Ernestyna Bredig panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Października 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Adolf Bernhard kupiec w Berlinie i Berta Glückmann w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 2. Grudnia 1847. Król, Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Herrmann Mathias, Agent w Poznaniu i Berta Golda stein w Krotoszynie, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Września 1847 wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 14. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa pensyonowanego exekutora Gottlieba Otto w ilości talarów 100 ma temuż być wydaną, zatém wszyscy ci, którzy z dotychczasowych stosunków Dienstverhaltnisse bes Otto Anspruche an biese Raution zu haben vermeinen, hierzburch aufgefordert werden, dieselben in termino den 21. Februar 1848 Bormittage 11 Uhr vor dem Herrn Landend Stadte Gerichte-Rath Abamski hierzselbst zu liquidiren, so wie die Richtigkeit berselben naher zu begründen, widrigenzfalls sie ihres Anspruchs an die erwähnte Kaution für verlustig erachtet und blos an die Person des Otto verwiesen werden sollen. Schrimm, den 23. Novbr. 1847. Konigl. Lande und Stadtgericht

urzedowych Ottego mniemają mieć pretensye do wspomnionej kaucyi, wzywają się niniejszem, aby swe pretensye w terminie dnia 21. Lutego 1848. przed południem o godzinie 11tej przed Ur. Sędzią Adamskim wyznaczonym, likwidowali i rzetelność tychże przyzwoicie uzasadnili, inaczej pretensye swe do rzeczonej kaucyi utracą i tylko do osoby Ottego odesłani będą.

Szrem, dnia 23 Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 8) Wordwendiger Verkauf. Land- und Stadtgericht zu Schrimm.

Die jum Nachlaffe bes verfiorbenen Oberamtmanns Abolph Pucert gehörigen Erbpachteguter Budgen und Pozegowo sollen zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, am 29. Mai 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Reinertrag beiber Guter von 1137 Rthlr. 20 fgr. 10 pf. gewährt zu 5 Prozent einen Tarwerth von 22,753 Rthlr. 26 fgr. 8 pf. und zu 4 Prozent einen Tarwerth von 28,442 Rthlr. 10 fgr. 10 pf. Darauf haftet ein Erbpachtsfas non von 374 Rthlr., welcher zu 4 Prozent gerechnet ein Kapital von 9350 Rtl. darstellt, so daß ber Werth der Erbpachtssgerechtigkeit zu 5 Prozent veranschlagt,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Do pozostalości zmarlego naddzierzawcy Adolía Pückert należące dobra wieczysto-dzierzawne Budzyn i Pożegowo mają być wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, dnia 29. Maja 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane,

Dochód czysty dóbr tych wynoszący 1137 Tal. 20 sgr. 10 fen. po pięć procent rachując, wydaje wartość taxy 22,753 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po 4 procent 28,442 Tal. 10 sgr. 10 fen. Na tychże ciąży wieczystodzierzawny kanon w kwocie 374 Tal., który licząc po 4 procent na kapitał, wydaje 9350 Tal. tak, iż istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po pięć 13,403 Rtbir. 26 fgr. 8 pf., ju 4 Pro= gent 19,092 Rtir. 10 fgr. 10 pf. beträgt.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

- 1) ber ehemalige Pachter Stanislaus Wittwer,
- 2) die Erben und Glaubiger des Boy= woden von Opalensti werden biergu offentlich vorgelaben.

Schrimm, ben 18. Oftober 1847.

9) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht gu Grab.

Das bem Joseph Koziolfiewicz gehbs rige, zu Reuftadt b/P. sub Nro. 164. b. belegene, aus einer Bockwindmuhle und 1½ Morgen Ackerland bestehende Grundsstück, abgeschätzt auf 962 Athle. 5 Sgr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einz zusehenden Toxe, soll am 18. April 1848 Vormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhastirt werden.

Grab, ben 3. Dezember 1847.

10) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Schroda.

Die sub Nro. 14. und 15. gu Stegewto gelegenen, ben Anne Juftine und Andreas Fechnerschen Gheleuten gehörigen Bindmublen: und Fischerei: Etabliffements, beide zusammen incl. eines Gees

procent szacowana, 13,403 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po 4 procent 19,092 Tal. 10 sgr. 10 fen. wynosi.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) były dziersawca Stanisław Wittwer,
- 2) spadkobiercy i wierzyciele wojewody Opaleńskiego,

zapozywają się niniejszem publicznie. Szrem, d. 18. Października 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość do Józefa Koziołkiewicza należąca, we Lwówku pod Pniewami pod Nrem 164 b. położona, składająca się z wiatraka i 1½ morgi roli, oszacowana na 962 tal. 5 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Kwietnia 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Grodzisk, dnia 3. Grudnia 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Grunt młynarski i rybacki w Stęszewku pod liczbą 14. i 15. polożony, a do małżonków Anny Justyny i Andrzeja Fechnerów należący, w ogóle włącznie z jeziorem 191 pon 191 Morgen 26 Muthen, abgeichast auf 1341 Rthlr. 20 Ggr. 8 Pf. aufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bebingungen in ber Regiftratur einzufes henben Tare, foll am 21. Darg 1848 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Ge. richtoftelle fubhaftirt werben.

mórg 26 pretów wynoszący, oszacowany na 1341 tal. 20 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1848. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

11) Die Josepha geborene Swornowela, verwittwete Gobanela und ber Frang Ropa in Benice, haben mittlift Chepertrages bom 13. Movember 1847 die Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes aus: geschloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofdin, am 11. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Józefa z Swor. nowskich owdowiała Sobańska i Franciszek Kopa w Benicach, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 11. Grudnia 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

12) Der Schneiber Ibig Baer und bie Bittowo, haben mittelft Chevertrages wiec i Paulina z Domkiewiczów, oboden Renntniß gebracht wirb.

Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do publi-Pauline geborne Domfiewicz, belde aus cznej wiadomości, że Itzig Baer kravom 29ften Rovember b. J. die Gemeins je z Witkowa, kontraktem przedslufcaft ber Guter und bee Erwerbes aus: bnym z dnia 29. Listopada r. bież. geschloffen, mas hierburch jur bffentlis wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Onefen, ben 1. Dezember 1847. Gniezno, dnia 1. Grudnia 1847.

13) Bocrathig bei E. G. Mittler in Dofen: Jungins, Allgemeines beutsches Rochbuch. 2 Theile. 2 Rtblr. Scheibler, bto. 2 Theile. 1 Rthlr. 20 Sgr. Emalb, Rochbuch. 25 Ggr. Neueftes Berlinifches Rochbuch. 1 Rthlr. 5 Sgr. Gerite, praftisches Saushaltunges und Rochbuch. 1 Rthir. 15 Ggr. Jungius, Worters Martin, Zafdenbuch für buch fur Ruche und Wirthschaft. 1 Rthle. 20 Ggr. Mabchen und angehenbe Sausfrauen. geb. 20 Ggr.

- 14) Ein Rittergut befiehend aus 3 Borwerten, von mehr benn 3000 Morgen Areal, worunter circa 200 Morgen gut beftandener Forft, 1000 Rtblr. baaren Gefällen und binlanglichen Biefen verfeben, foll aus freier Sand verkauft werben. Das Gut ift im Wongrowiger Kreife belegen, hat mehrentheils nen erbaute Birth= Schaftegebaube, und fonnen Raufluftige bie naberen Bedingungen bei bem Geren Baumeifter v. Galfowell in Dofen, Mublenftrage No. 4. erfahren.
- 15) Gine gebrauchte, aber noch gute Bafdrolle wird gu faufen gesucht, Friebricheftrage Do. 18. parterre.
- 16) In dem Saufe Do. 17. ber Bafferftrage, geborig bem Gerbermeifter herrn Sartwig, habe ich, ber Unterzeichnete, mich als Backer feit einigen Monaten etablirt. Da nun in biefem Saufe icon feit vielen Jahren ein folches Geschaft getrieben worden, finde ich mich bennoch verantaft, bem verehrten Publifum bies ergebenft anzuzeigen, um fo mehr, bamit man nicht glaube, es exiftire in bem Saufe feine Backerei mehr. Bugleich bitte ich zu ben bevorfehenben Weihnachte= ... Their reducing the terminate Reiertagen um gahlreichen Bufpruch.

Pofen, ben 1. Dezember 1847. Carl Muguft Bierte.

- 17) Gine feine Cigarrentasche gratis erhalten Diejenigen, welche eine Rifte à 100 Stud meiner befannten achten hamburger und Bremer Cigarren faufen, bie ich noch gu dem fruberen billigen Preise von 1 Rthlr. pro Rifte und 71 Ggr. pro 25 Stud erlaffe. Much ift wieder ein frifcher Transport meiner acht Sollanbifchen Cigarren eingetroffen, Die ich mit 10 Sgr. pro Rifte unter Bugabe einer feinen Cis garrenfpige vertaufe. Die Materials und Cigarren-Sandlung Buttelftrage Do. 23.
- G. Bufd, Friedricheftrafe Do. 25. 18) Brifche Pfunbhefen empfiehlt billigft
- 19) Weum. Connabend ben 25. d. DR. im neu eingerichteten Bintergarten großes Seft. Concert, (von einer vollftandigen Rapelle) unter Direftion bes herrn E. Choly. Anfang 6 Uhr. Entrée à 5 Sgr. Rinder Die Salfte. Das Nabere aradicioned a michalfrongs was Arabinion a father als Car. Angeled. Michael

som et gine und generated a more de Cyr. Muria, Coppenduct fin

- WO OP NOCHE OF STREET OF STREET